Simmohnte-Bott costs. In Berlin, Breglaus Dresben, Franffurt a M. Hamburg, Leipzig, Müncker, Stettin, Stuttgart, Miers:
bei G. L. Danbe & Co.,
Haafenstein & Pogler,
Double Magre Rudolph Mosse. In Berlin, Dresben, Görtig beim "Invalidendank".

Mr. 411.

Das Abonnement auf biefes täglich brei Mal er-iheinende Matt beträgt viertelfährlich für die Stadt Bosen 41/2 Mark, für ganz Deutschland 5 Mark 45 Pf. Bestellungen nehmen alle Postansialten Ses deuts schen Reiches an.

Mittwoch, 14. Juni.

Anferate 20 Pf. die fechsgespaltene Petitzelle ober deren Raum, Reflamen verhältnißmäßig höher, sind an die Expedition zu senden und verden für die am fol-genden Tage Morgens 7 ihr erscheinende Rummer die 5 Uhr Rasmittags angenommen.

# Deutscher Reichstag.

17. Sigung.

(Schluß.) Abg. v. Minnigerode: Die heutige Rebe des Abg. Richter kann einen Anspruch auf Originalität nicht machen. Herr Richter hat nur zitirt aus Reden, die er früher gehalten. Falsch zitirt hat er den Reichskanzler, welcher gestern ausstührte, daß sich die Steuerezestutionen Neichslanzier, welcher gestern aussuhrte, das sich die Steuerezentionen von 1,100,000 in den letzten Jahren auf 600,000 Fälle vermindert haben. Diese Berminderung ist eine der Volgen der neuen Wirthschaftspolitis. Sbenso unrichtig sind Derrn Richters Darkellungen über die Auswanderung. Wenn aber Derr Richter von dem Leichtsinn und der Unersahrenheit gesprochen, auf welche bei manchen Steuervorlagen spekulitt werde, so sinde ich diese Praslelskellung des Buchersgeses mit den Absichten der Gesetzgebung von meinem Standpunkte lagen spekulirt werde, so sinde ich diese Perallessellung des Wuchergesess mit den Absichten der Gesetzebung von meinem Standpunkte auß geradezu unerhört. Die konservative Partei klimmt mit den Liberalen überein darin, daß Steuer-Ermäßigungen geschaffen werden sollen, aber die Herren Liberalen haben disher den Grundbesit mit der auf ihm lastenden Grundskeuer ganz und gar vergessen, und Mehreinklünfte auß den Steuern will Herr Richter micht bewilligen. — Herr Richter winscht, daß die Berationen der Industrie und die Beunruhigungen des Publikums aufhören; ich glaube, daß seine Reden nicht geeignet sind. Beruhigung zu verbreiten und wenn er aussührt, Herr v. Minnigerode ist der Sünder, der die Aussössing des preußischen Abgeordnetenhauses zu verantworten haben wird, so muß ich darauf hinweisen, daß von einem konservatioen Abgeordnetenhause nicht die Rede sein kann. Ob eine Aussössing dem Abg. Richter so erwänsicht fäme, scheint mir zweiselhaft. Er selber hat dort seinen Sis sürgen ausgeben müssen und heißt ietzt Richter Berlin. Bei Wiederwahlen sind alle Parteien, vielleicht mit Ausnahme des Jentrums, wegen ihrer Size in Besorzniß. Ohne die wirthschaftlichen Resormen hätten wir heute sicherlich ein Desizt, und es handelt sich darum, diese Resormen zum Abschluß zu bringen. Herr Richter hat gesagt, daß das Monopol feine nationale Einrichtung sei und daß ihm der Wille der Ration widerssed; num meine ich ader, daß doch der Reichsfanzler mit seinen großen Verdiensten um die Nation ein besserer Interpret der Bolksmeinung ist als sene Herre von der Linsen, die am Schlusse der Rochen des Kanzlers, als dieser davon sprach, den nationalen Gedanken hochzuhalten und das Keich nicht an dem Marrasmus parlamentarischer Versahrenbeit und an den Folgen der Kraftionspolitif zu Grunde aehen zu lassen, mit Lischen antworteten. Diese nationalen Gedanken hochzuhalten und das Reich nicht an dem Marasmus parlamentarischer Zersahrenbeit und an den Folgen der Fraktionspolitik zu Grunde gehen zu lassen, mit Zischen antworteten. Diese Herren haben wohl kaum einen Anspruch darans, mit demselben Recht im Namen der Nation zu sprechen, wie der große Mann, dem wir erst eine deutsche Nation verdanken. Sie kritissten die Motive des Kanzlers, aber welche Motive haben Sie denn? Sie sammeln die Beiträge der Tadals-Interessenten, und sagen zu diesen, wenn wir was für Euch khun sollen, müßt ihr auch dassir erkenntlich sein. Die Redensart, daß der Tadals-Interessenten, und dagen zu diesen, wenn wir was für Euch khun sollen, müßt ihr auch dassir erkenntlich sein. Die Redensart, daß der Tadals-Interessen, die ein Interesse an der Nichteinstübrung des Monopols in Deutschland haben, gehört vor allen Dingen die französische Regie; sie wird sich dei Herrn Richter zu bedanken haben, da er ihre Interessen hier so gut vertreten hat. — Der Abg. Bamberger hat nun gestern unter Hinweis auf die vom Kanzler sür das Monopol zitirte freihändlerische Autorität Leron-Beaulien gesagt: Ja um den Preis des Freihandels will ich das Monopol auch. Er erstärt sich doch wenigstens bedingungsweise für das Monopol; ähnlich verhalten sich Preis des Freigandels will ich das Monopol auch. Et ertitet las doch wenigstens bedingungsweise für das Monopol; ähnlich verhalten sich viele andere Abgeordnete, die an das Monopol Bedingungen knüpsen, nicht einmal alle so schwer erfüllbar, wie die des Abg. Bamberger. Die sinanziellen Bedürsnisse des Reiches erkennen meine Freunde an, ebenso, daß der Tabak weiter zur Besteuerung herangezogen werden kann und daß eine Dualitäten-Besteuerung die einzig gerechte ist; diese aber sibrt und zuwerlässisssten gehandbabt werden kann. Im höchsten Maße bedenslich muß die Arbeit der Kommission erscheinen. Schon am besten und zuverlässissien gehandhabt werden kann. — Im höchsten Maße bedenklich muß die Arbeit der Rommission erscheinen. Schon bei der ersten Berathung erklärte der Referent, Abg. Barth: Wir wer'en bei der Kommissionsberathung energischen Antheil an derselben nehmen. Das scheint denn dieser Herr Abgeordnete auch gethan zu haben und ich muß sagen: "Bor diesem Berke steht ich staumend!" Auch in seiner Form ist der Kommissionsbericht unerhört. Uederall zeigt sich eine gewisse nervöse Stimmung; wir waren solche Berichte disher nicht gewöhnt, und wenn ich beispielsweise in dem Berichte am Schlusse lese des Monopols theilt die Nation in ihrer großen Mehrheit nicht, — so meine ich, das ist mehr ein Ton sür Volksversmulungen als für einen Kommissionsbericht. (Sehr gut! rechts.) Bisber ist es noch nicht dagewesen, das Anträge, die in der Kommission gestellt und von dieser angenommen wurden, in dem Berichte selbst Bisber ist es noch nicht dageweien, daß Antrage, die in der Kommission gestellt und von dieser angenommen wurden, in dem Berichte selbst nach dem betressenden Antragsteller bezeichnet worden. Sier ist dies geschehen und ich nöchte ditten, daß die alte Praxis in Jusunft beisbehalten würde und daß die von der Kommission angenommenen Anträge einsach als Kommissionsanträge bezeichnet würden. Wir sind der Meinung, daß die Kommission nicht blos den Grundgedanken des Monopols und die Prinzipien der Borlage, sondern auch die Einzelstätzungen der Antrage. bestimmungen hätte geündlich berathen müssen. Diese unsere Ansicht praktisch auszubrücken, haben wir ben Antrag eingebracht, der den Namen des Abg. Uhden trägt und der einige Abänderungen von Spezialbestimmungen ber Vorlage bezweckt. Wir wünschen damit zu sagen, daß auch diese Paragraphen in der Kommission hätten erörtert werden müssen, um auf die einschlägigen Fragen hier Auskunft zu erhalten, und wir wollen damit demonstriren, daß wir dieser Art der Kommissionsberathung nicht beistimmen. Ich habe serner zu erklären, daß ein Theil meiner Freunde sür den S 1 stimmen werden, um damit auszudrücken, daß wir im Prinzip mit dem Gedanken des Monopols einverstanden sind. (Beisall rechts.)

Abg. Windthor in der Monopolsrage befassen. Auf die Anträgen Rednern lediglich mit der Monopolsrage befassen. Auf die Anträge und Resolutionen einzugehen, wird dann noch Zeit sein, wenn sie zur Diskussion gestellt sind. Schon in der ersten Berathung habe ich die Stellung meiner politischen Freunde zu der Monopolsrage und meine eigene klar und kurz bezeichnet. Seitdem ist eine Aenderung in unserer werden muffen, um auf die einschlägigen Fragen bier Ausfunft zu er-

eigene flar und furz bezeichnet. Seitdem ist eine Aenderung in unserer Anschauung nicht eingetreten. Ich würde darum keinen Anlaß zu weiteren Bemerkungen haben, würde mich auf meine früheren Auß-laffungen beschränken können, wenn nicht jetzt in der Verhandlung einselne Junste zur Sprache gekommen wären, die der Grörterung bedürzene Ausgeberger hat kein Bedenken gekragen. Die Fecke so der fen. Herr Bamberger hat fein Bedenfen getragen, die Sache so dar-zusiellen, als ob ich bemüht gewesen märe, die Entscheidung über die Tabaksfrage an sich hinauszuschieben. Ich erkläre hiermit, daß ich das zu keiner Zeit gewollt habe. Allerdings gestehe ich zu, daß ich eine gründliche kommissarische Prüsung der Frage sür wünschenswerth erachtet und meinen politischen Freunden gur Erwägung gegeben habe.

Die Kommissionsberathung kann ich nicht als ausreichend, den Bericht nicht als objektiv anerkennen. Eme ganze Neihe von Fragen ist unklar geblieben. Eine objektive Gegenberechnung von Seiken der Kommission liegt nicht vor, auch sehlt eine Erörterung über die Wirkung der Tabakssteuer auf die Tabakssabrikanten. Und doch lag gerade hierzu eine Anregung vor, da ich selbst in der ersten Lesung darauf hingewiesen; denn ich glaube, daß gerade aus diesen Kreisen Werbsindete sür das Monopol erstehen werden. (Abg. Sonnemann: dann hätte eine neue Enquete veranstaltet werden müssen.) Dagegen würde ich nichts einzuwenden gehabt haben. Endlich vermisse ich eine gründliche Prüfung der Trage, wie sich das Berhältniß zwischen Fabrikanten und Tabaksbauern gestaltet hat. Gehen die Dinge so weiter wie disher, so glaube ich, daß auch die Tabaksbauer bald nach dem Monopol verlangen werden. Gerade dieser Punkt müsse gehörig untersucht werden. Denn gerade aus der mangelbasten Prüfung desselben wird man die schärften Urgumente schöpsen, wenn man uns nächstens wieder mit den gerade aus der mangelbaften Prüfung desselben wird man die schärften Argumente schöpfen, wenn man und nächstens wieder mit dem Monopol kommt. Die liberalen Zeitungen, die jetzt nur Hohn und Spott enthalten, werden dann begreifen, daß der Rath des alten Bindthorst doch gut gewesen ist. (Deiterkeit links.) Ich wünsche, daß das Monopol beseitigt werde, daß es niemals wieder kommt. Aber ich sage, daß Sie (links) durch ihr Verhalten am Meisten dazu beigetragen haben, daß und diese Schickal bevorsteht. Denn der Reichskaniser resignirt nicht, wie seine gestrige Rede gezeigt hat. Das preußische Abgeordnetenhaus wird sich sicher noch einmal mit dieser Angelegenheit du besassen wird sich sicher noch einmal mit dieser Angelegenheit du befassen haben. Es kann wohl sein, daß eine Session darüber hingeht, aber kommen wird sie. Wer längere Zeit im Barlamente ist und sieht, wie sich Sedanken entwicken, wie Ideen, die anfangs bekännft werden, gerade durch die Diskussion an Boden gewinnen, der wird sich sagen, daß mit dem beutigen Votum die Sache ibr Ende noch nicht erreicht hat. Ich möchte darum an die Bundestergierungen die Vitter richten, vor diesem Votum Halt zu machen, die Monopolpläne auf und ossen und bestimmt hierüber Erklärung abzugeden. Denn das ist doch unzweiselbaft, daß nur eine solche Erklärung Monopolpläne auf und offen und bestimmt hierüber Erklärung abzugeben. Denn das ist doch unzweiselhaft, daß nur eine solche Erklärung die Berubigung wird möglich machen, die von allen Seiten gewünscht wird zum Auhen einer Industrie, in deren Dienst Tausende von Arsebetern siehen, aum Auhen sür die weitere politische Entwickelung unseres Baterlandes, endlich auch im Interesse einer gefunden, ruhigen, sonievvativen Politist. Berlassen Sie (links) sich nicht zu sehr auf den Sieg, den Sie neulich bei der Volltarisnovelle errungen, glauben Sie nicht, duß es Ihnen leicht sein wird, diese Majorität auch gegenüber einem neuen Tadassmonopol aufrecht zu erhalten. Denn ich habe die Ueberzeugung, daß die Novelle nicht zu Falle gekommen wäre, wenn man an berusener Stelle die Positionen mit größerer Ernergie vertreten und gewisse Bersönlichkeiten an die Stellung erinnert hätte, die sie der Tarisberathung eingenommen haben. Uebrigens sind die Schöhungen zwar abgelehnt, aber da, wo Sie (links) der deschlossenen Reform diest zu Leibe gehen wollten, dei dem Schmalzzoll, sind Sie doch nicht durchgedrungen. Da haben die Gerren Rationalliberalen die Geeressolge versagt und die bedeutenderen unter ihnen haben. Troty dieses ablehnenden Botums, das Sie den Zollerhöhungen ertheilt, werden wir in kurzer zeit doch den Honigklissen bewenden lassen. Troty dieses ablehnenden Botums, das Sie den Zollerhöhungen ertheilt, werden wir in kurzer zeit doch den Honigklissen bewenden lässen, das sie vaterländische Industrie geschützt werden muß (Ruse links: Gründungen). (Der Prässichent dittet den Redner nicht zu unterbrechen.) Derr Prässident, die Herne Konfequenz des Gedansens ist, das die vaterländische Industrie geschützt werden muß (Ruse links: Gründungen). (Der Prässichen bittet den Redner nicht zu unterbrechen.) Derr Prässident, die Geren stören mich nicht. (Größe Heiterfeit.) Was num die sagen, das er bedeutsame Geschansen vorgetragen hat, die wohl zu überlegen sind. Ich beite zwar bezüglich der Resultate, zu denen er sommt, nicht seine Anssc Denn bas ift boch unzweifelhaft, daß nur eine folche Erflärung ist nothwendig. Allein, wenn durch das Monopol eine Beseitigung derselben und eine Seilung der Schäben herbeigeführt werden soll, so hat man wohl vergessen, daß man zwar Bunden heilt, aber auch neue gefährliche schlägt. Durch die Einziehung einer großen Privatzindistrie werden viele brotloß gemacht und ganze Landstricke in der bedenklichsten Art geschädigt werden. Das ist ein bedeutsames Element, das man nicht unterschäten sollte. Es ist mir ganz klar, daß die Einzschung des Monopols Bremen auf eine Reihe von Jahren schwere Berluste zusühren würde. Die Behauptung des Reichskanzlers, daß die Klassensteuer die Auswanderung vermehre, ist nicht ohne Berechtigung. Dazu kommt aber noch die sehr drückende Militärvslicht und daß jeder gern weggeht, um seinem Gott nach seiner Art dienen können. (Lachen links.) Ja, die Herren Lideralen haben uns das unmöglich gemacht und eine große Anzahl von Regierungen hat frästig mitgewirkt, Baden vor allen. Wie oft haben wir dören müssen des Innen nicht geskällt, so gehen Sie oft haben wir hören müssen, wenn es Ihnen nicht geställt, so gehen Sie oft des wir dören müssen, wenn es Ihren nicht geställt, so gehen Sie oft des wir dören müssen, wenn es Ihrer bamals so groß, daß man uns am liebsten sämmtlich übers Meer befördert häte. (Heiterseit.) Das Alles ist jeht endlich zum Bewußtsein gekommen, und jeht dürsen wir erst hösen, daß wir wieder zu den alten guten Bultänden, wie sie früher waren, zurücksehren werden. Wir hören wohl, daß der Druck der direkten Steuern gemindert werden muß, aber die Frage ist doch, woher die Mittel zu nehmen sind. Anderser der Steuern brüsten das Steuern gemindert werden muß, aber die Frage ist doch, woher die Mittel zu nehmen sind. Indirekte Steuern drücken doch auch, wenn man es auch nicht so sehr bemerkt. Ich glaube, daß ein gut remenn man es auch nicht is teut bemerkt. Ich glaube, dur ein gierter Staat direkte und indirekte Steuern haben muß, ein System von ausschließlich indirekten Steuern kann meinen Beisall nicht sinden. Nur kommt es darauf an, das richtige Berhältniß zwischen direkten und indirekten Steuern sestzuskellen. Der Heichskanzler hat dann auf das Berwendungsgesetz bingewiesen. Aber demselben sehlte ja jegstich Berwendungsgesetz bingewiesen. Aber demselben sehlte ja jegstich Briefelben sehlte ja jegstich bei dem das Berwendungsgesetz bingewiesen. liche Basis. Der wesentlichste Grund, weshalb ich auf eingegangen bin, war der, daß durch dasselbe ein Präjudiz für das Monopol geschaffen werden sollte, und dazu konnte ich mich nicht verstehen. Daneben ist doch zu bemerken, daß ein Verwendungsgesetz nicht eine Steuerverhältnissen nicht des Staates allein, sondern auch der Geschieden fragen mein nicht des Staates allein, sondern auch der Geschieden fragen men muß sehen, ab die hettebenden sinkten meinden fragen, man muß feben, ob die bestehenden bireften Steuern, ob die Beranlagung derse ben gerecht sind. Das ist eine Steuerresorm, davon aber ist in dem Berwendungsgeset keine Rede. Deshalb haben auch nicht wir allein, sondern weite Kreise demselben Bedenken entzgegengebracht. Wenn man nicht im Stande ist, Borschläge zu machen, in welchem Verhältnisse direkte und indirekte Steuern zu eine kalen. stehen sollen, so wird man immer Fiasto machen. Ich muß also das Alsgeordnetenhaus gegen die Angrisse, die gegen dasselbe gerichtet wor-den, vertheidigen. Die Drohung, dasselbe aufzulösen, ist jest ja wohl bedeutungsloß, da dasselbe so wie so bald auseinandergehen muß. Der Herr Reichskanzler hat sich darüber beklagt, daß er jest bei meinen Freunden weniger Unterstützung sände, als in seiner Wirthschaftspolitik. Ich kann ihn versichern, daß, falls wir uns von der

Richtigkeit des Monopols überzeugen könnten, wir seinem Regimente dasselbe gern bewilligt haben würden, da wir gewußt hätten, das die Erträge desselben zu Zwecken verwendet wären, die auch wir billigen. Aber wir haben nicht sinden können, daß das Monopol das richtige Mittel ist für eine Steuerresorm. Mat hat uns wohl ausgessordert, dieselben anzugeben. Darauf antworte ich, daß es nicht die Aufgabe repräsentativer Körper ist, solche Mittel anzugeben. Aus dem Parlament können nicht Vorschäge für neue Steuern hervorgeben. Daher kann ich auch den Antrag Minnigerode nicht annehmen, din aber zu einer Prüfung desselben bereit, wenn die Regierung auf denzelben eingeht. Will die Regierung meine Privatansicht hören, was ich nicht glaube, so bin ich dazu bereit, ihr meine Ansicht zu sagen. Die Ziele und Zwecke der Vorlage, Erleichterung der unteren Klassen und der Kommunen, billige ich voll und ganz. Aber in Beziedung auf die Schulen wiederhole ich, daß ich mich gegen die Umwandlung der

und der Kommunen, billige ich voll und ganz. Aber in Beziedung auf die Schulen wiederhole ich, daß ich mich gegen die Umwandlung der Schullasten in Staatslasten mit dem letzten Finger wehren werde. Bei dieser Gelegenheit mache ich darauf ausmerksam, wie die Schullasten unter dem Regime Falk gerade vermehrt sind. Ich empsehle Ihnen das Monopol mit großer Mehrheit abzulehnen, die Regierungen ader ditte ich, endlich ruhen zu lassen, was doch nicht zu erreichen ist. Auch ich habe, wie der Kanzler, meine Eile, zu verreisen.

Abg. v. Kardorft: Der Wunsch nach Kuhe wird auch nach Ablehnung dieser Borlage nicht erfüllt werden, denn die einkache Thatsacke, daß der Tadak bei uns nur mit einer Mark pro Kopf der Bevölkerung besteuert ist, während er in anderen Staaten mit fünf die sechs Mark besteurt ist, hindert die Kuhe. Die Besteuerung solcher entbehrlichen Genußmittel, wie spirituose Getränke und Tadak, deruht auf einem ethischen und fiktlichen Frund. Wenn man diese Artisel hoch besteuert, setzt man eine Prämie für diesenigen aus, die sich nur einem mäßigen Genuß dieser Mittel hingeben. Darum haben alle Kulturstaaten diese Genußmittel hoch besteuert und diesen ethisch-sittlichen Gesichtspunkt hat die gegenwärtige Rorlage verlassen. (Lachen links.) Gerade sür die arbeitende Klasse ist

steuert und diesen ethisch-sittlichen Gesichtspunkt hat die gegenwärtige Vorlage verlassen. (Lachen links.) Gerade sür die arbeitende Klasse ist diese Erziehung nothwendig. (Lachen links.) Es ist nicht gleichgiltig, ob eine Arbeitersamilie von ihrem Sindommen den vierten Theil für diese Genußmittel ausgieht oder nicht. Herr Bamberger hat das freilich so dargestellt, als ob es ein gebeiligtes Menschenrecht wäre, eine billige Cigarre zu haben. Das ist Manchesterdoftrin. Für die Regierung war es versihdrerisch, ienen Standpunkt-zu verlassen nach den Agitationen, die wir dei den letzen Wahlen erlebt habest und gegenüber der Behauptung, das deim Monopol das Ksund Tabat 5 Mark kosen wird, und den Beweis zu liesern, das der Tabak trotz des hohen Ertrages nicht vertheuert wird. Aber die Grundlage halte ich für salsch. Wenn man das Monopol überhaupt will, so muß man auch die arbeiternden Klassen hierzu beitragen lassen. Wie wir den Arbeitern in sozialer Beziehung helsen wollen, so sollten auch sie dier helsen. Auch die Einnahmen, welche die Borlage in Aussicht stellt, sind nicht so groß. daß ich die Bevantwortung auf mich nehmen möchte, um dieser Einnahmen willen zu der wirthschaftlichen Umwälzung mitzuwirlen, welche das Monopol unzweiselbatt nach sich ziehen nus. um dezer Einnahmen willen zu der wurthabatklichen Umwalzung mitzuwirlen, welche das Monopol unzweiselhaft nach sich ziehen nußzweiter ist von liberaler Seite als Hauptgrund geltend gemacht worden, das Monopol gebe dem Staate eine zu große Nacht, vor der man sich im konstitutionellen Interesse scheuen müsse. Ich habe gerade die entgegengesete Ansicht. Die Erfahrungen, die wir disher mit Staatsbetriebe keineswegs eine Garantie dafür dieten, daß die Indenselben angestellten Beamten und beschäftigten Arbeiter einer Beeinslung im anwernennentalen Sinne zugänglich sind Das haben wir bei den lettere gouvernementalen Sinne zugänglich find. Das haben wir bei den letten gouvernementalen Sinne zugänglich sind. Das haben wir bei den leisten Wahlen bei der Bost, Telegraphie und den Eisenbahnen geseben. (Sehr richtig! rechts.) Die Staatsbetriebe mit den parlamentarischen Einslüssen, wie sie sich geltend machen, haben gerade sür die Konservativen etwas höchst Bedenkliches. (Hört, hört! links. Abg. Kidert: Haben Sie est eingesehen?) Aber selbst wenn alle diese Bedenken gegen das Monopol nicht existiren, so würde ich die Borlage doch nicht votiren, weil wir mit dem allgemeinen direkten Wahlrecht rechnen müssen. Bon allen Karteien wird an die schlechten Leidenschaften der Massen appellirt, und diesen Agitationen will ich nicht die Frundlage geben, welche ihnen heute noch das Monopol giebt. Alle, welche bei dem Tabaksgeschäft interessirt sind, werden zu liberalen Wahlagenten, ich will diese Ferren wieder auf die Seite hinüberziehen, auf die sie hingehören. (Zuruf und unteressirt sind, werden zu liberalen Wahlagenten, ich will diese Herren wieder auf die Seite hinüberziehen, auf die sie hingehören. (Zurus und Lachen links.) Herr Bamberger hat das so ausgedrückt: die Majorität des Bolkes habe entschieden, und deshald dürse man nicht sür das Monopol sprechen. Rein, den boden Standpunkt vermag ich nicht einzunehmen. (Sehr wahr! links. Heiterkeit.) Wenn ich von der Richtigkeit einer Sache überzeugt din, dann lasse ich mich durch ein Botum der Nation auch nicht von meiner Meinung abbringen. Herr Richter hat sich deklagt über die Sprache des Neichskanzlers, das seine Sprache, die zum Konflikt sühre. Wie ist aber die Sprache, welche eine Sprache, die zum Konflikt wenn die Unwahrheiten verbreitet werden, die noch neulich in einem Wahlsflugblatte, das im Kreise Grimmen verdreitet worden ist, standen? Wahlflugblatte, das im Kreise Grimmen verbreitet worden ift, standen (Zuruf links: Was denn? Abg. Rickert: Borlesen!) In früheren Beiten galten als die verächtlichste Klasse von Menschen die Beiten galten als die verächtlichte Klasse von Menschen die prosessionellen Schmeichler der Fürsten. Sine ebenso verächtliche Menschenflasse sind die prosessionellen Schmeichler der Menge. (Sehr richtig! rechts.) Der Fortschritt geht dabei weit über die Sozialdemokratie hinauß. (Lachen links.) Wenn man auf die Wahlschne schreibt: disliger Schnapß, diellige Zigarren, und wenn man sagt, der Gegenkandidat vertheuert den Branntwein, daß Vier, die Zigarren — ist daß eine Agitation, wie sie einer würdigen politischen Bartei geziemt? (Unruhe.) Wenn der alte Waldes noch lebte, er würde sich schämen sür solche Agitationen! (Große Unruhe, Lachen links. Abg. Kidert: Bitte vorlesen!) Ich weiß gar nicht, was ich vorlesen soll, der Wahlaufruf stand in allen Zeitungen und ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. (Zuruf links: Nein, "billiger Schnaps" hat es niemals geheißen!) Ich habe ihn nicht hier, er fängt an: "Dreibundert Millionen neue Steuern sordert der Reichskanzler." (Zuruf links: Sehr richtig! Wo ist der Schnaps?) Wo sind num diese dreibundert Millionen, die der Keichskanzler fordert? 160 Millionen soll das Tabaksmonopol bringen. (Zuruf links: Das Verwendungsgeset!) das Tabaksmonopol bringen. (Zuruf links: Das Verwendungsgeset!) Dann kommt es weiter wieder auf die Monopolverwaltung: In Frankreich kosset das Phund Labak 5 Francs. (Sehr wahr! links.) Fit nicht die unmittelbare Folgerung: folglich wird es bei uns auch so viel kosten? Das ist die zweite Lüge. Das der Tabak nicht ganz zur Nube gelangen kann, auch wenn das Monopol heute abgelehnt wird, dafür ist mir der beste Gemührsmann der Abg. Birchow. Dieser hat bier in Berlin in einer Rede den Tabak als ein ungemein steuerfähiges Objekt bezeichnet und sich nur bagegen verwahrt, daß er im Wege bes Monopols besteuert werde. Ein einzelner Staat fann sich von bem Gange nicht emanzipiren, den alle Kulturstaaten in ihrer wirth-

schaftlichen Entwickelung nehmen, und wir können bas auch nicht. Die meisten meiner politischen Freunde werden gegen alle Reso-Lutionen stimmen. Die parlamentarischen Wege sind mit Regepflastert, aber eine Wirksamkeit haben bie letteren solutionen nach unseren Ersabrungen nicht. Herr Bamberger hat gesagt, der Reichskanzler störe in den letzten vier Jahren den Frieden. Es ist eine Art Selbstüberschätzung des Herrn Bamberger, wenn er in dieser Weise den Reichskanzler abkanzelt. Und wenn der genannte Abgeordnete weiter sagt: der Reichskanzler geht sogar so weit, wenn es ihm paßt, die nationalen Rücksichten außer Acht zu lassen nich dem Partifularismus in die Arme zu werfen, und wenn er desei an sen Frankerstein'schen Autrag eringert der kant der genannte er dabei an een Francenstein'schen Antrag erinnert hat, so erinnere ich an die Aeußerungen des verstorbenen Abg. Bölf, die dahin gingen, daß sachlich durch diesen Antrag eine unabhängige Stellung des Reichs von der Bewilligung der Einzelstaaten erreicht wird. Sie selbst tragen übrigens die Schuld an jenem Antrage, weil Sie damals unseren An= rragen nicht zustimmen wollten. Gegenüber ber gegen ben Kansler gerichteten Kritif ber Herren Bamberger und Richter möge nicht bas Maß von Verdächtigungen vergessen werben, benen ber Reichskanzler ausgesetzt gewesen ift, seit er das Ruber des Staates in ber Hand Bon jenen Kreuzzeitungsartiteln über die Aera Bleichröber zu dem Hausmeierthum des Kollegen Mommsen ist eine solche Fluth perfönlicher Berbächtigungen ber schlimmsten Art gegen den Reichs: fanzler geschleudert worden, daß man sich nicht wundern kann, wenn er in seinen Gestillein gegen daß Karlament etwaß erfaltet ist. Eine Hauptleistung des Reichskanzlers ist die, daß er die deutschen Regierungen und beutschen Fürsten mit Liebe und Vertrauen zum deutschen Reich erfüllt hat. Das ist eine That, die von der Geschichte eir mal in ihrem wahren Werth erfannt werden wird. öft es nicht eine große Ueberschähung, was derr Bamberger hier dem Reichskanzler sagt: Ich sordere Sie im Namen des deutschen Bolkes auf, nun Frieden zu halten? Der Abg. Bamberger mag sprechen sür seine politischen Freunde oder allenfalls für die ganze liberale Partei, aber das deutsche Voll ist doch nicht so weit gegangen, liberale Partet, aver das deutiche Bolt ift doch nicht so weit gegangen, daß es dem Herrn Bamberger gerade als seinen berusenen Vertreter anzusehen braucht, der im Namen des Bolkes sprechen kann. (Sehr wahr! rechts.) Auf den warmen Appell des Neichökanzlers an das nationale Gesübl sagt Herr Bamberger: Wer nicht mit dem Reichsfanzler einer Meinung ist, wird als Reichsseind betrachtet. Wenn diese Antwort von der Fortschriftsvartei gesommen wäre, die ihre Aufgabe darin sucht, sowoh dem Fürsten Bismarck seine Stellung zu verschied. eiden (Widerspruch links, Zustimmung rechts), als auch dem deutschen Volle die Freude an der Herrlichkeit des deutschen Reichs zu verleiden und zu vergällen (Heftiger Widerspruch links, Beifall rechts) — so würde ich es begrissen haben. Aber Jerr Bamberger gehört einer Partei an, die mit Begeisterung dem nationalen Banner gefolgt ist. (Ruf: Auch heute noch!) Ich hosse, daß dem deutschen Bolf der Borwurf erspart werden wird, den ich tressend ausgedrückt sinde in der "Neckar-Zeitung", (Aba! links) nämlich der Vorwurf, "daß es die Größe eines lebenden Menschen selbst in dem Falle nicht zu ertragen permöckte, daß die gere lebenden Wenschen Venich der Verlegeringer seiner nolitie vermöchte, daß dieser lebende Mensch der Neubegründer seiner politischen Existenz und Machtsellung war." (Ruse links: Weiterlesen! Zebnjäbrige Diktatur!) Weiterlesen kann ich nicht (Heiterkeit), denn der Artisel ist zu Ende. Und wenn der Abg. Sonnemann von einer zehnsährigen Diktatur spricht, so weiß ich nicht, ob er vorwärts oder rüswärts rechnet. Wenn er rüswärts rechnet, so sage ich: wenn Sie das eine Diktatur nennen wollen, so ist in dieser Diktatur Deutschland zum mächtigsten Reich auf der Welt geworden! (Beisall rechts, Zischen sinks)

links.)

Unterstaatssefretär v. Manr: Es ist ein seltener Fall, daß ein Bolksvertreter wie der Borredner ein Steuergeset deshald aurückweist, weil es zu niedrige Steuersätz enthält. Das Gegentheil pslegt häusisger der Fall zu sein. Das Prinzip des Mangels hat er nicht versworfen. Er könnte rubig sür den S. I stimmen und dei den solgenden Paragraphen höhere Sätze beantragen. Das steht aber doch sest, daß dei Unnahme des Monopols eine leichte Entwickelungsfähigkeit in Bezug auf die Tabaksbesteuerung gesichert wäre. Jest ist das nicht der Fall, wie die lebhaften Proteste der Tabaksinteressenten gegen jede Erhöhung der Besteuerung gezeigt haben. Ich bedauere, daß der Vorzredner Mistrauen gegen die Straßburger Manusaktur ausgesprochen hat, ohne es zu substantiren. Richtig ist ja, daß die Stellung der zahllosen Tabaksinteressenten auf die Bahlbewegung von Einsluß gezwessen ist. Daraus leitet der Vorredner seine Untwathie gegen die Vorlage her. Die Regierung kann sich nicht auf diesen Standpunktstellen und auf die Einbringung der von ihr als die beste erkannte Steuerresorm verzichten. Wenn Ferr Bindthorst sagt, die Verz stellen und auf die Einbringung der von ihr als die beste erkannte Steuerresorm verzichten. Wenn Herr Windthorst sagt, die Berzhandlungen in der Kommission bätten sein Urtheil nicht erschüttert, so beweisen seine späteren Ausschlungen, daß dies die Folge der mangelnden Ausdehnung der Kommissionsverhandlungen war. Die Kommission hat seine selbständige Stellung zur Kentabilitätsberechnung eingenommen. Es ist richtig, daß in Folge dessen die Beunruhigung nicht aushören wird. Sie kann, wie der Borzedner sagt, nicht eintreten, so lange der Tabak pro Kopf 1 Mk. einträgt. Keine Erklärung vom Tische der verbündeten Regierungen könnte diesem Umstande gegenüber eine Beruhigung verschaffen. Herr Windthorst sürchtet eine Sechädigung der Gemeinden durch Einführung des Monopols. Man überschäkt aber die Anzahl der brodlos Werdenden der, von denen man immer spricht. Für die Fabrisanten ist durch die Entschädigung und das Uebergangsstadium in der Borlage gesorgt. Entschädigung und das Uebergangsstadium in der Borlage gesorgt. Die Arbeiter werden zunächt fast sämmtlich in der Monopol-Jndustrie beschäftigt werden, da eine Aenderung des jezigen Bestandes der In-dustrie doch nur allmälig durchgeführt werden könnte. Auch für die Detailhändler würde sich dei der serneren Organisation des Verschleißes Detailhändler würde sich der der serneren Organisation des Verschleißes Beschäftigung sinden, und für Diesenigen, die ausschließlich ihren Ledensunterhalt daraus sinden, ist ja eine Entschädigung in Aussicht genommen. An Sympathien für die Interessen der Jansestädte hat es die Regierung nie sehlen lassen, es war aber unmöglich, der Schöigung derselben in dieser Vorlage Rechnung zu tragen. Wenn es zuweilen in der Jihe des Kampses scheinen konnte, als hätte die Weinung des Abg. Windthorst einige Verechtigung, so konnte es nur daher, daß auch von anderer Seite die hanseatischen knieressen in einzelnen Fällen übertrieben wurden. Wenn herr Bamberger meinte, die Borlage sehe so aus, als ob ein Stud Sozialismus heute schon staatliche Nothuis ob ein wendigkeit sei, und das nur bedeute, nach uns die Sündsluth, so glaube ich, die Sache liegt umgekehrt; die Sündsluth der sozialen Revolution zu vermeiden, ist eine gute resormatorische Sozialgesetzgebung nöthig. Das Monopol ist rein auf dem siskalischen Steuerboden ers volution zu vermeiden, in eine guie resormatorische Sozialgesegevung nöthig. Das Monopol ist rein auf dem fissalischen Steuerborn erwachen als Steuerform und durchauß nicht als erstrebenswerther Selbstweck der Arbeits Organisation. Das Monopol ist keine sozialistische Einrichtung, sondern die richtig seuerfissalische angeordnete Form der Erhebung der Tabakssteuer; es hat eine große nationale und staatserhaltende Bedeutung. Der Ferr Reserent wollte gestern die Aufgabe der Kommission in merkwürdiger Weise begrenzen. Die Kommission habe nur die Aufgabe gebabt, noch neue Gründe gegen das Monopol zu sinden. Eine solche Kission ist meines Wissens der Kommission niemals ertheilt worden. Auch der Abg. Windthorst sprach heute das volle Gegentheil von der Aufsahung des Ferrn Referenten aus. Und thatsächlich hat sich die Kommission mit dem Suchen nach neuen Fründen gegen das Monopol überhaupt nicht beschäftigt. Ihre Aufgabe war, die Borlage gründlich und vollständig zu prüsen. Das ift nicht geschehen. Die Unvollständigkeit und Einseitigkeit des Berichts ist nicht blos von mir, sondern seiten noch von verschiedenen Seiten auch dier im Sause getadelt worden. Und das hat wieder die Folge, die der Herr Abg. Windthorst ansührte, das das beutige Bosum nicht das Ende der Sache ist, obgleich viele Mitzglieder des Bauses dies wünschen. Mein Gesammteindruck ist olgender: Die Kommissionsverdandlungen und der Vericht enthalten Kommissionsverhandlungen und ber Bericht enthalten ein Bezweiseln einzelner Ansätze der Rentabilitätsberechnung ohne eine foller einde Gesaumtpräfung derselben und ohne positive Gegenrechnung.

Der unparteisische Leser des Kommissionsberichts muß den Eindruck bekommen, daß das Monopol einen sinanziell sehr hohen Ertrag bringen wird und daß es eben deshalb über furz oder lang auch zur Einführung bes Monopols fommen wird.

Tuzwischen ist folgender Antrag des Abg. v. Lud wig einge-bracht worden: "Nach Beendigung der Debatte über § 1 wird die Vorlage nochmals der VII. Kommission überwiesen zur Berichterstat-tung über folgende Punkte: 1) Aus welchen Gründen sind die Ver-schiedenheiten in den zissermäßigen Angaben der Motive der Gesehes-vorlage und den Angaben des Kommissionsberichtes entstanden und welche Zahlen sind die richtigen? 2) Bedürfen die deutschen Einzel-staaten Juschüsse aus Reichsmitteln zur Ferkellung georderer Finanz-perhältzisse und welchen Betrag einentzell erreichen dieselben? 3) Durch verhältnisse und welchen Betrag eventuell erreichen dieselben? 3) Durch welche Mittel kann eventuell das Reich diese Summe beschaffen?

Abg. Magdin sti schildert zunächt die Berhältnisse der pol-nischen Landestheile, in denen Tabaksbau von bedeutenderem Umfange nicht getrieben werde; soweit derselbe vordanden sei, habe er in Folge der letzen Erhöhung von 1879 wohl schon bedeutend abgenommen. Die Frage des Monopols sei also für ihn und seine Landsleute eine siemlich gleichgültige, soweit dabei nicht politische Bedenken in Betracht kommen, namentlich die Maßregelung von Arbeitern; in dieser Besiehung hätten ja namentlich die Polen in letzter Zeit üble Erfahrungen gemacht. Nedner erklärte, daß er und seine Freunde sich der Abstimmung über das Monopol enthalten, aber gegen alle Resolutionen kimmen mürden. tionen fimmen murben.

Ein Schlugantrag wird barauf abgelebnt, die Bertagung ber Sigung

aber beschlossen Es folgt eine Reihe persönlicher Bemerkungen.
Abg. Mommsen: Abg. v. Kardorst hat gesagt, ich hätte den Reichskanzler als den Hausmeier des Kaisers bezeichnet. Einer ähnelichen Aeußerung des Neichskanzlers gegenüber habe ich deren Falschebeit erklärt. Wie derjenige zu bezeichnen ist, der ein so widerlegtes Misserständung wiederholt, das zu bestimmen überlasse ich dem Karteisen des Kaisers des Geren von Gerbarts nicht ihm sollten Schalen der Karteisen des Karten von Errarts nicht ihm sollten. Actgoerstanding wiederholt, das zu destimmen üderlane ich den Karteisgenossen des Herrn von Kardorff, nicht ihm felbst. Ob ich den Reichsfanzler mit meiner Aeußerung beleidigt habe, wird in den nächsten Tagen von einer Stelle zum Austrag kommen, die mehr Autorität hat, als der Abg. v. Kardorff. (Beifall.)

Abg. Bamberger: Ich din von den Herren von Mayr und von Minnigerode heute medrfach bedacht worden, ich muß also mitten dinein zwischen Tiger und Leu'n. (Heiterkeit.) Meine Andeutung, daß ich sier den Freihandel das Tadaksmonopol annehmen könnte, ist buchtäblich verstanden worden. trokdem man doch wissen sollte. daß ich

tät tur den Freihandel das Sabatsmonopol annehmen könnte, ist buchkläblich verstanden worden, trohdem man doch wissen sollte, daß ich
nicht immer im trockenen Ton spreche. Wenn ich heute gefragt würde,
welches ist das kleinere Uebel, die ganze Wirthschaftspolitik mit der
Sozialpolitik oder das Tabaksmonopol, dann würde ich mich für das
lettere entscheiden. In dem Namen des deutschen Volkes kann ich
allerdings nicht sprechen; aber von allen Seiten besteht der Wunsch
nach Ruhe, das ist unbestreitbar. (Sehr richtig!)
Abg. Vir ch ow: Ich habe allerdings in einer Versammlung in
Verlin den Tabak als ein steuersähiges Objekt bezeichnet, aber zugleich
hinzugesügt daß wir an der Grenze der Steuersühe angekommen seien,
wo eine Erhödung der Steuer den Konsum permindert. Vedner mill

wo eine Erhöbung der Steuer den Konsum vermindert Nedner will dann auf das vom Abg. von Kardorff citirte Flugblatt eingehen, wird aber vom Präsidenten daran gehindert, da dies im Rahmen einer per-

sönlichen Bemerkung nicht möglich sei. Abg. von Lud wig spricht seine Freude darüber aus, daß er der Freude darüber aus, daß er der Horalparlamentarier sein soll, namentlich aber darüber, daß er sich dabei fo gang im Gegenfat zu herrn Richter befinde.

Abg. von Kard or's zieht seine Bemerkung bezüglich des Haus-meierthums, soweit sie sich auf Herrn Mommsen bezog, zurück. Schluß 5 Uhr. Nächste Sizung Mittwoch 11 Uhr. (Fortsetzung der Monopoldebatte; Interpellation Grillenberger; Nachtragss

#### Wollmarktsbericht der Posener Handels: fammer.

Des Wollgeschäft nahm in der Kampagne 1881/82 im Allgemeinen keinen günstigen Verlauf. Während dieser Periode trat auch nicht vorsibergebend eine Preissteigerung oder größere Lebhaftigkeit im Handel ein. Wenn hierorts das nach dem vorjährigen Wollmarft aufgestapelte, durch spätere Zusubern verstärkte Lager von etwa 20,000 Zentner bis auf circa 2000 Zentner abgeset wurde, so war dies eine Volge des Entagensommens der Wollinhaber, die mit geringem und mitunter ohne Nuben ihre Waare begaben. Unter diesen Umständen sehlte die Lust zu Abschlüssen auf die neue Schur; die Käuser wollten vorjährige Preise nicht anlegen, während nur wenige Vroduzenten das Errengnis hilliger zu veräusern bereit waren. Errt wordtellen von Erzeugniß billiger zu veräußern bereit waren. Erst unmittelbar vor und bei Beginn der Schur gestaltete sich das Kontraltgeschäft lebhafter, und ansehnliche Posten — nahezu die Gälfte der Gesammtproduktion — wurden zu 3—5 Mark unter, theilweise aber zu vorsährigen Preisen geschlossen.

Die dem breslauer Markt vorhergehenden fleinen schlesischen Märkte hatten matten Berlauf; die Preise stellten sich überwiegend 3-6 Mf. niedriger als im vorigen Jahre.

Die Markzusuhr in Breslau trat gegen die im Borjahre zurück, aber auch Käufer waren in geringerer Zahl anwesend und verhielten sich zumeist abwartend. Bei gelungenen Wäschen wurden dort für mittelseine Sorten vorjährige Preise, manchmal auch 3—5 Mark darüber angelegt, seine und hochseine Posien dagegen fanden nur unter Preisreduktion Nehmer.

Für ben hiefigen Markt trafen erft am 11. d. Mts. größere Für den hiesigen Markt trasen erst am 11. d. Mts. größere Duanten ein; es waren an diesem Tage auch schon auswärtige Fabrikanten und Händler anwesend, und viele eben ansgelangte, insonders bekannte Stämme sowohl als auch größere Partien vom Lager wurden zu einem Preissaufschlage von 6—9 M. genommen. Am 12. früh, dei ossisiellem Beginn des Marktes, wies das Geschäft große Lebhaktigkeit auf, so daß alles, was herangebracht war, im Lause des Vormittags dis auf kleine Reste zu Preisen, welche die vorsährigen um 3—12 M. überschritten, in Umsatz kam. Von dieser Ausbesserung prositirten am meisten die mittelseinen Sorten, weniger die geringen, dahingegen fanden die seinen Wollen nur zu vorsährigen Notizen Abnehmer. Die Marktansuberen Bezisserten sich laut amtlicher Fesistellung auf 17,418 Ztr. gegen ren bezisserten sich laut amtlicher Feststellung auf 17,418 Itr. gegen 19,351 Itr. im Jahre 1881. Am Schurgewicht ist ein Ausfall von 5 bis 10 pCt. bemerkt worden, was zum Theil in der saft ausnahmslos gelungenen Wäsche seine Veranlassung haben mag.

Am diesjädrigen Markte sand in ungewaschenen Wollen ein größeres Geschäft als disher statt. Der Umsah dierin belief sich auf eirea 1000 Itr. zu 57—70 Mt., was eine Preißerhöhung von 5—6 Mt. gegen 1881 bedeutet.

Am Einsausse betheiligten sich außer einigen Ausländern (Russen) inländische Fabrikanten und Großhändler, auch brachten hiesige Interessenten nanhalte Vollen an sich. eststellung auf 17,418

effenten namhafte Posten an fich.

Rlagen über ungeeignete Berpadung der zugeführten Wollen mur= ben weniger laut als früher; es darf anerkannt werden, daß diese Unzuträglichkeit, welche dem Jandel in inländischem Erzeugniß Schwierigsteiten bereitet, im Schwinden begriffen ist. Bezahlt wurden folgende Preise pro Str. (50 Ko.):

Berantwortliger Revalteur: D. Bauer in Polen.— Für den Inhalt der folgenden Mittheilungen und Inserate übernimmt die Redaltion feine Verantwortung. Druck und Verlag von W. Decker & Co. (E. Frojet) in Pojen.

## Telegraphische Nachrich....

Bavis, 14. Juni. Die "Agence Havas" melbei bezüglich ber außerhalb verbreiteten Gerüchte über die Ermordung des Rhebive Tefwit, es liege feine berartige Depefche vor.

## Angekommene Fremde.

**Bosen**, 14. Juni.
Mulius' Hotel de **Dres** de. Die Aittergutsbesiter Baarth aus Modrze, Pliszkowski aus Koparznee, Jacobi und Frau aus Trzionka, Fräul. Münchenberg und Schwester, Fräul. Hoppe aus Boslowko, Hauptsmann Blanc aus Muczenowo, Wandelt aus Sentschin, Oberamtmann Daniels aus Tischdorf, Oberft und Inspetteur von Krause, Ingenieur Angele und Fobritbefiger Moffe aus Berlin, Gefellichafterin Fraulein Streich aus Trzionka, die Kausseute Spever aus Berlin, Würk und Hartmann aus Dresden, Bolmar aus Danzig, Blase aus Lübeck, Asserber Mitschke aus Rogasen.

Julius Budow's hotel be Rome. Regierungs unt Baurath Kofchel aus Breslau, hauptmann Weber aus Berlin, fonigl. Oberförster Krüger aus Moschin, Fabrikant Gultan aus Thorn, Priva= tiere Fräul. Graßmann aus Schwerin a./W., die Kausseute Benack aus Breslau, Boigtmann aus Leipzig, Meyersohn, Gerlach und Müller aus Berlin, Neubauer aus Magdeburg, Sievers aus Plauen, Kerner aus Erefeld.

Wörsen-Telegramme.

| ı | Contribute of                       | 1.5)                                                                                                   |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l | Berlin, den 14. Juni. (Tel          | egr. Agentur.)                                                                                         |
| ı | Weizen fest Rot. v.13               | Epiritus fest   Not.v.13.   loco   45 30   44 70                                                       |
| ļ | Juni 215 25 210 80                  | loco 45 301 44 70                                                                                      |
| l | Sept. Ditober 199 75 199 75         | Juni 45 70 45 50 30 45 50 45 50                                                                        |
| ı | Roggen matter                       | Juni=Juli 45 70 45 50                                                                                  |
| ı | Sum 145 - 145 50                    | August=September 47 - 47 -                                                                             |
| l |                                     |                                                                                                        |
| ı | Gent. Oftober 143 75 144 50         | Safer -                                                                                                |
| l | Wilhil rubia                        | September-Oftober 47 50 47 50<br><b>Hoafer</b> — Rung-Juli 134 50 134 70<br>Kündig. für Roggen 500 600 |
|   | Suni 57 30 57 40                    | Rindig für Roggen 500 600                                                                              |
|   | Sept.=Oftober 56 50 56 80           | Ründig. Spiritus —,—. 10000                                                                            |
|   | Ctpt. Dittott                       | g stateoig. Opititus -,, 10000                                                                         |
|   | Pof. Crab. E. St.= Pr. 79 75  80 40 | 1 Ruff. Bod.= Rr. Pfob. 80 751 80 75                                                                   |
|   | Dels=Gn. = = = 63 - 63 50           | Ruff. Pram=Unl 1866134 75 135 90                                                                       |
|   | Mainz-Ldwash. E-A. 104 75 105 —     | Pof. Proving. B. N. 122 — 122 —                                                                        |
|   | Oberichlesische = 246 10247 —       |                                                                                                        |
|   | Kronpr. Rudolf = 71 — 71 50         | Rowithschill. B. 21. 79 — 79 50                                                                        |
|   | Destr. Silberrente 65 50 65 60      | Posener Spritsabrik 66 — 67 60                                                                         |
|   |                                     | Neichsbant 149 75 149 50                                                                               |
|   | Ungar 5% Pavierr 73 75              | Deutsche Bank Act. 151 25 152 50                                                                       |
|   | bo. 4% Goldrente 75 10 75 19        | Dist. Kommand = . H. 205 75 206 50                                                                     |
|   | Ruff.: Eal. Anl. 1877 87 10 87 20   | Königs-Laurahütte. 119 75 119 50                                                                       |
|   | = = 1800 69 60 69 80                | Dortmund. St.=Pr. 93 50 94 50                                                                          |
|   | = 1m Drient Wnl 56 50 56 50         |                                                                                                        |

| 100000        |                   |        |      |                      |      |      |     |    |
|---------------|-------------------|--------|------|----------------------|------|------|-----|----|
| Galizie       | r. Eisen. Alt.135 | - 135  | 90 8 | Russische Banknote   | n205 | 90 2 | 206 | -  |
| Br. for       | fol 4% Anl. 101   | 80 101 | 901  | Ruff. Engl. Anl. 187 | 1 83 | 25   | 83  | 90 |
| Bosenc        | r Pfandbriefe 100 | 70 100 | 75   | Poln. 5% Pfandbr     |      |      |     |    |
| Posene        | Mentenbriefe 100  | 60 100 | 75   | Poln. Liquid.=Pfdbi  |      |      |     |    |
|               | Banknoten 170     |        |      | Deft. Rredit Aft.    |      |      |     |    |
|               | Goldrente 80      |        |      | Staatsbahn           |      | 50 5 |     |    |
|               | Lose . 122        |        |      | Lombarden            |      |      |     |    |
|               | er 89             |        |      |                      |      | -01  |     |    |
|               | .6%2Inl.1880 103  |        |      | O analis Inle        |      |      |     |    |
| 0. 4-61000601 | - MALLINGOO WOO   | 201200 | 3    |                      |      |      |     |    |

Nachbörse: Franzolen 561 50 Kredit 554 — Lombarden 248 50

| ı | Stettin,                           | ben 14.           |                |           | elegr. Algentur.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ~         |      |         |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------|
| ı |                                    |                   | Not.1          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 200       | t.v. | 13.     |
| Į | Weizen ruhig                       |                   |                |           | Sept.=Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56              | -         | 56   | -       |
| ł | Juni                               | 210               | - 212          | 2 -       | Spiritus höher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |      |         |
| ł | Juni=Juli                          | 209               | 211            |           | loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43              | 60        | 43   | 50      |
| ı | Sept.=Ottober                      | 198               | 50,199         | )         | Funi=Ruli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 50        |      | -       |
| ı | Roggen rubig                       |                   |                |           | August=Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | -         | 45   |         |
| Į | Suni                               | 144               | 50 145         | 50        | Sept.=Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 50        |      |         |
| ı | Juni-Suli                          | 143               | 50 144         |           | Betroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | -         | 10   | 10      |
| ı | Sept. Oftober                      | 142               | 50 144         | -         | Sept.=Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7               | 60        | 7    | 65      |
| ١ | Rüböl geschäfts                    | Sol               |                |           | Rübsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 00        |      | 00      |
| ı | Juni                               |                   | - 59           | -         | Sest.=Oftober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255             | -         | 255  | _       |
|   | BREACHE STEEL VALUE OF THE BREACHE | MANUAL STEEL SAME | WHEN THE PARTY | STEVENSOR | STATE OF STA | THE PROPERTY OF | PERMITTER | E/OU | STORES. |

Durchschnitts-Marktpreise nach Ermittelung der f. Polizei-Direftion. Posen, den 14. Juni

| Gegenstand.     |                         |        | gute<br>M. | 215.<br>Af. | mittel 213. gering.213.<br>M.   Vf. M.   Wf. |          |          | Mitte. |    |    |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|-------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------|----|----|
| Weizen          | höchster<br>niedrigster | pro    |            |             | =                                            | Ξ        | _        | =      | -  | -  |
| Roggen          | höchster<br>niedrigster | 100    | 14<br>14   | 90<br>50    | 14                                           | 20       | 13<br>13 | 90 50  | 14 | 17 |
| Gerste          | höchster<br>niedrigster | Rilos  | _          | _           | =                                            | _        |          | _      | -  | -  |
| hafer           | höchster<br>niedrigster | drammi | 15<br>14   | 80          | 14<br>14                                     | 50<br>30 | 14<br>13 | 80     | 14 | 60 |
| Andere Artisel. |                         |        |            |             |                                              |          |          |        |    |    |

| Annie de la constante de la co |                       |                 |                 |                                                                                                    |                                                    |                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pöchft.<br>M.Af.      | miedr.<br>M.Pf. | Witte.<br>M.Af. |                                                                                                    | böchft.<br>M.Af.                                   | miedr. Mitte<br>M.Pf. M.Pf                                                         |  |  |  |
| Strob<br>Richts<br>Krumms<br>Hen<br>Erbsen<br>Linsen<br>Bohnen<br>Rartofieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 50<br>7 50<br>— — — |                 | 6 50            | Rindfl. v. d. o<br>Reule<br>Bauchfleisch<br>Schweiness.<br>Halbsleisch<br>Butter<br>Eier pr. Schod | 1 30<br>1 —<br>1 20<br>1 20<br>1 20<br>2 —<br>2 20 | 1 20 1 25<br>- 90 - 95<br>1 - 110<br>- 90 1 05<br>- 90 1 05<br>1 80 1 90<br>- 2 20 |  |  |  |

### Börse zu Posen.

Bosen, 14. Juni. [Amtlicher Börsenbericht.]
Roggen geschäftslos.
Spiritus (mit Faß.) Ges. —,—. Liter. Kündigungspreis 44,10, ver Juni 44,10, per Jusi 44,50, ver August 45,10, per September 45,50, per Oftober 45,20. Loco obne Haß 43,80.
Bosen, 14. Juni. [Börsenbericht.]
Roggen ohne Handel.
Spiritus matt. Gestindigt — Liter. Kündigungspreis —— ver per Juni 44,10 Gd, per Jusi 44,50 bez. Br., ver August 45 bez. Br., per September 45,40 bez. Gd., per Oftober 45,20 bez., per Rovember-Leiember 45 bez. Br. Loco obne Faß 43,70 bez.

#### Marktbericht der kanfmännischen Bereinigung. Pofen, ben 14. Juni. pro 21 M. 60 Pf. 20 M. 90 Pf. 19 M. 30 Pf. 100 14 # 40 # 13 # 80 # 13 # 40 # 100 13 # 50 # 12 \* 80 # 12 \* 70 \* Weizen Rogger Rgt. 14 " - " 13 " -

Masserftand der Warthe. Mittags 0.50 Meter. Morgens 0.48 Vosen, am 13. Juni

Markiksumifficu.